## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Me 31. Dienstag, den 5. Februar 1839.

Ungekommene Fremde vom 2. Februar.

Herr Kausm. Labuner aus Beaune, Hr. Mayrermeister Ertel aus Breslau, I. in No. 16 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Ostrowski aus Gultown, I. in No. 219/20 Berlinerstr.; Hr. Kefer. Erler aus Fraustadt, Hr. Kausm. Lion Levy aus Friedland, I. in No. 5 Sapichaplat; die Hrn. Kaust. Sohnheim aus Fraustadt und Krohnheim aus Storchnest, I. in No. 1 St. Abalbert; Hr. Burger Kröner aus Pleschen, die Hrn. Gutsb. v. Taczanowski aus Slaboszewo und v. Drwęski aus Zębowo, I. in No. 7 Wasserstr.; Hr. Pächter v. Kurowski aus Baborowso, I in No. 38 Gerberstr.; Hr. Kausm. Bellenz aus Stettin, Hr. Gutsb. v. Twardowski aus Robylnik, I. in No. 41 Gerberstraße; Frau Doktor Hausbrand aus Rawicz, Hr. Dberamtm. Hilbebrand aus Mrowino, Hr. Gutsbesißer Ciestelski aus Piątsowo, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Gutsp. v. Ziemiecki aus Przeczmierowo, Hr. Bürgerm. Marganski aus Inowracław, Hr. Kreis-Steuer-Sinnehmer Krüger aus Obornik, die Herren Eisenwaarenhändler Mente und Zimmermann aus Silbach, I. in No. 47 St. Abalbert; Hr. Pächter Florkowski aus Czerniejewo, I. in No. 30 Breslauerstraße; Hr. Gutsb. Kurowski aus Lutyn, I. in No. 30 Wallischei.

Dom 3. Sebruar.

Herr v. Dyczfowsfi, penf. Capit., aus Strzalfowo, I. in No. 58 Ballis schei; Hr. Gerbermeister Klatte und Hr. Zimmermeister Berger aus Birnbaum, Hr. Raufm. Litthauer aus Breslau, I. in No. 14 Magazinstr.; Hr. Kaufm. Sicker aus Magbeburg, I. in No. 3 halbdorf; Hr. Apothefer Schröber und Hr. Defon. Growidef aus Bollstein, I. in No. 21 Wilh Str.; die Hrn. Gutsb. Silski aus Jarawienice und Dutkiewicz aus Prusice, I. in No. 41 Gerberstr.; die Hrn. Kausleute Budwig und Wegner aus Zerkow, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Oberförster Knaußaus Tarce, die Hrn. Gutsb. v. Rudnicki aus Tursko und v. Zielinski aus Jaroslas

wice, Frau Guteb. v. Moszczenska aus Brudzyn, I. in No. 15 Breitestraße; Hr. Guteb, v. Kokezynski aus Brudzewo, I. in No. 11 Buttelstr.; Hr. Graf v. Pinto aus Bollstein, Hr. Kaufm. Philippson aus Magdeburg, Hr. Guteb. v. Niemojewski aus Polen, I. in No. 1 St. Martin; Frau Guteb. Gensichen aus Staboszewko, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Doktor Laschke aus Obrzycko, Hr. Stendner, Kand. ber Theol., aus Bustrau, Hr. Pachter Ostrowski aus Stopanowo, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Pachter Koppe aus Pleschen, Hr. Wegebauer Schmidt aus Bromsberg, Hr. Mühlenbesiger Schwandke aus Jarosz, I. in No. 47 St. Adalbert.

2) Bekanntmachung. Greiwilliger Verkauf. Ober = Landes = Gericht zu Posen. I.

Die im Abelnauer Kreise belegenen abelichen Güter Maczniki, bessen Tage auf 18,043 Kthlr. 16 fgr. 9 pf., Pode koce, bessen Tage auf 14,933 Kthlr. 20 fgr. 5 pf. und Boczkow I. u II, deren Tagen zusammen auf 37,383 Kthlr. 18 fgr. 5 pf. festgestellt worden sind, sollen in termino den 29. April 1839 Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Ober-Landesgerichts-Rath v. Forestier an dffentlicher Gerichtsstelle verkauft werden.

Die Taren, Spotheken = Schein und Raufbedingungen konnen in unferer Regiftratur eingesehen werden,

Pofen, den 20. Geptember 1838.

2) Der Raufmann Vincus Jacob Misch hieselbst und die Rosalie Levi, haben mittelst Ehevertrages vom 26. Oktober v. J. die Gemeinschaft der Guter und des Obwieszczenie.
Sprzedaż dobrowolna.
Główny Sąd Ziemiański
w Poznaniu. I.

Dobra szlacheckie Mączniki w powiecie Odolanowskim położone, których taxa na 18,043 Tal. 16 sgr. 9
fen., dobra Podkoce, których taxa
na 14,933 Tal. 20 sgr, 5 fen. i dobra
Boczkow I. i II. oddziału, korych
taxa ogółem na 37,383 Tal. 18 sgr.
5 fen. ustanowioną została, maią być
w terminie dnia 29go Kwietnia
1839 zrana o godzinie 10téy przed
W. Forestier Konsyliarzem Sądu
Głównego Ziemiańskiego w mieyscu
zwyklem posiedzeń sądowem sprzedane,

Taxa, wykazy hypoteczne i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 20. Września 1838.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Pincus Jakob Misch kupiec tuteyszy i Rozalia Lewi, kontraktem przedślubnym z dnia Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Kenntnif gebracht wird.

Pofen, ben 8. Januar 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

26. Października r. z. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 8. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Liffa.

Das in der Stadt Storchnest unter Mo. 28, früher 27 alt 26 belegene Haus nebst einem Obstgarten (am Juden-Rirch-hofe), abgeschäft auf 219 Arhlr. 29 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6. Mai 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gestichtsstelle subhassiert werden.

Liffa, ben 5. Januar 1839.

4) Die Susanne Caroline geb. Muslat und beren Chemann Badermeister Wilhelm hante von hier, haben nach ers reichter Großjährigkeit ber Ersteren bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Liffa, am 6. December 1838. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Die Perel ober Perle geb. Auerbach und beren Chemann handelsmann Jofeph Gbhel Arnswalder in Dbryncto, haben nach erreichter Großiahrigfeit der Ersteren die Gemeinschaft der Guter ausSprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Lesznie.

Dom w mieście Osiecznie pod No. 28, dawniey 27 — 26 położony, wraz z ogrodem czyli sadem, oszacowany na 219 Tal. 29 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Maja 1839 przed południem o godzinie 10. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Leszno, dnia 5. Stycznia 1839.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Susanna Karolina z Mulaków i małżonek téyże piekarz Wilhelm Hanke z mieysca, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku wyłączyli.

Leszno, dnia 6. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Perel czyli Perle z Auerbachów i małżonek téyże handlerz Józef Goetzel Arnswalder z Obrzycka, stawszy się pierwsza pelgeschlossen, welches hierdurch gur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 21. December 1338. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

noletnią, wspólność maiątku wyłączyli.

Leszno, dnia 21. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Der Handelsmann Moses hirsch Lezwy und die Wittwe Rachel Aron Joseph geborne hirsch, beide in Labischin, haben mittelst Severtrages vom 11. v.M. und Jahres, die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Schubin, ben 5. Januar 1839. Ronigl, Land- und Stadtgericht.

7) Das hierfelbst in ber Schuhmachersctrafe sub No. 134 belegene BurgersGrundstuck nebst Zubehbr, soll, ber befern Erbanseinandersehung wegen, unter erleichternden Bedingungen aus freier hand verkauft werden.

Maberes ift zu erfahren, bei ber Wittme Biernacka. Pofen, ben 30. Januar 1839. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że handlerz Moyżesz Hirsch Lewy i owdowiała Rachel Aron Józef z domu Hirsch oboie z Labiszyna, kontraktem przedślubnym z dnia 11. zeszłego miesiąca i roku, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 5. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Kamienica położona tu w mieyscu na ulicy Szewskiey pod No. 134 wraz z przynależytościami, ma być z powodu lepszego uregulowania sukcessyi, pod ułatwiaiącemi warunkami z wolney ręki sprzedana.

Bliższey wiadomości udziela wdowa Biernacka. Poznań, dnia 30. Stycznia 1839.

8) W Karnie pod Wolsztynem, w powiecie Babimostkim iest w tym roku do sprzedania 250 maciorek, 200 skopów, 100 baranów; ostatnie na klassy sprzedanemi będą; 1sza klassa 30 tal., 2ga klassa 20 tal., 3cia klassa 12 tal. Niektóre barany do tuteyszego stada używane, lub nadzwyczaynych przymiotów, za wyższą cenę przedawanemi będą, reszta zaś w czasie Św. Jana w Poznaniu iak roku zeszlego rozprzedane zostaną. — Stado tuteysze iest zupełnie zdrowe i wolne od wszelkich zaraźliwych chorób. Zapraszam znawców, aby o stanie tuteyszey owczarni osobiście się przekonać razzyli. Przedaż powyższych owiec, rozpoczęta dnia 15. Lutego r. b., trwać będzie do dnia 25. Czerwca r. bież., gdzie codziennie w wełnie widzianemi być mogą. — Karna, dnia 27. Stycznia 1839.